### N= 61.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabende, ben 1. August 1818.

#### Angekommene Fremde bom 27. Juli 1818.

Hr. Erbherr von Rogalinski aus Piersko, I. in Nr. 244 Breslauerstr.; ble Erbherrn Hr. v. Zablocki aus Froslawiec, und Hr. v. Drweski aus Brodowa, I. in Nr. 391 Gerberstraße.

#### Ungefommen ben 28. Juli.

Hr. Landrath v. Inchinski, aus Oftrzesjow, t. in Mr. 243 Bredlauerstraße; Hr. Erhherr v. Lipski aus Aktorowo, Herr Gutsbesiger v. Roczborski aus Gorki, t. in Mr. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger v. Lukomöki aus Parusewo, t. in Mr. 187 Wasserftraße.

#### Angefommen ben 29. Juli.

Hr. Schauspieler Gorbler aus Prag, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Here Gutsbesitzer von Rozraszewski, aus Boguntewo, Hr. Gutsbesitzer v. Goslawski, aus Chocznezy, I. in Nr. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wierzbinski, aus Bachenowo und Hr. Gutsbesitzer von Malczewski aus Wargowo, I. in Nr. 384 auf der Gerberstraße.

#### Abgegangen.

hr. Erbherr v. Lutostanski; hr. Erbherr v. Dtucki; hr. Gutsbesiger von Matowski; hr. Gutsbesiger v. Zakrzewski; hr. Erbherr v. Zablocki; hr. Erbherr von Drweski; hr. Gutsbesiger v. Grabski; hr. Gutsbesiger v. Gwiniarski; herr Gutsbesiger v. Raltstein; hr. Gutsbesiger v. Raczynski; hr. Gutsbesiger von Lustomski; hr. Landrath v. Zychlinski; hr. Leutenant von Sommerfeld.

Cbictal = Citation ber unbefannten Glaubiger bes verftorbes nen Rammerfefrefars Roeben.

Der bereits unterm 18ten August 1806 auf ben Untrag ber Erben bes verftorbe= nen Rammerfefretare Leopold Ferdinand Roeben eröffnete erbichaftliche Liquida= tions = Prozeß foll gegenwartig wieberum fortgefett werden.

Es werben baber alle biejenigen, welche an ben Nachlaß bes gebachten zc. Roeben aus irgend einem rechtlichen Grun= be Unfpruche und Forderungen zu haben bermeinen, vorgelaben, binnen brei Do= naten, fpateftens aber in bem auf den 6ten Oftober b. J. fruh um to Uhr por bem ernannten Deputato, Laud-Ges richterath Roll, anberaumten peremtori= fcen Termine; in unferm Gerichte-Lotale entweder in Perfon, ober burch hinlang= liche Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen ju liquidiren, und beren Richtigkeit nachzuweisen, Behufs beffen bie barüber fprechenben Dofumente und Brieffchaften mit gur Stelle gu bringen, und in Entftehung ber Gute fobann bas weitere rechtliche, und ihre Unsetzung in bem funftigen Rlaffififatione-Urthel gu gewärtigen; widrigenfalls biejenigen, welche nicht erscheinen, aller ihrer etwas nigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben: ben Glaubiger von ber Maffe, die noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Diejenigen Glaubiger, bie burch allzu= weite Entfernung an bem perfonlichen Ers

Zapozew Edyktalny niewiadomych Wierzycieli Sekre-

tarza Kamery Roeden.

Process sukcessyino-liquidacyiny, w dniu 18. Sierpnia 1806 na wniosek Sukcessorów zmarłego Sekretarza Kamery Roeden otworzony, znowu kontynuowany bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich. którzyby do rzeczoney pozostałości z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemali, aby się w ciągu 3ch miesięcy, naypóźniey zaś w terminie w dniu 6. Pazdziernika r. b. grana o godzinie rotey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego peremtorycznie wyznaczonym, w mieyscu posiedzień Sądu Naszego, abo osobiście, albo przez pełnomocrika dostatecznie wylegitymowanego stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelność tychże wdowodnili, dowody i skrypta wszelkie na terminie produkowali, w razie niepoiednania się, dalszego postępowania prawnego i umiesczenia przyzwoitego w przyszłym Wyroku klassyficyinym spodziewać się mogą.

Ci zaś którzy się ostatecznie nie stawią, spodziewać się mogą iż z wszelkiemi pretensyami swemi do massy rosczonemi prekludowanemi zostana, i to im tylko na zaspokojenie przekazanem zostanie, co po zespokoieniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś Wierzycielom, którzy

scheinen gehinbert werben, und benen es an Mekanntschaft allhier fehlen sollte, werzen ben die Justizkommissarien Muller, Mitztelstädt, Guberian, v. Jonemann und v. Sarnowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die sie mit Vollmacht und hinztänglicher Information versehen können.

Posen den 14. Mai 1818.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Es wird hierburch bekannt gemacht, daß das hiefelbst auf der Wilhelmsstraße sub Mr. 171 belegene, zur Regierungs- Rath Herrmannschen Eredit-Masse gehderige Grundstück, bestehend aus einem massiven Wohnhause, Hofraum, hinter-Gebäuden und Garten, welche nach der Taze auf 10,500 Athlie. gewürdiget worden, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Grundstuck zu kaufen willens sind, hiermit eingeladen, in den diesfalls angesetzten Terminen nemlich

ben 14ten Juli c. ben 15ten September c. ben 17ten November c.

Deputato Herrn Landgerichts-Rath Ryll in dem Instructions-Zimmer unsers Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und sodann zu gewärtis
gen, daß dieses Grundstück nach vorhers

dla odległości zamieszkania osobiście stanąć nie mogą, i w mieście tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy na Mandataryuszów UUr. Müller, Mittelstädt, Guderian, Jonemann, Sarnowskiego, których w plenipotencyą i dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 14. Maia 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Czyni się ninieyszem wiadomo, iż nieruchomość do massy kredytorowey niegdy Radzcy Regencyinego Herrmann należąca, tu przy ulicy Wilhelmowskiey pod liczbą 171. położona, iako to: Dom murowany z podworzem, tylnem zabudowaniem i ogrodem, który podług taxy na summę 10,500 Talarów iest oszacowany, przez publiczną licytacyą więcey daiącemu sprzedana będzie.

Wzywaią się wszyscy, którzy powyższą nieruchomość kupić maią ochotę, aby się w następuiącycych do tego wyznaczonych terminach, to iest:

dnia 14go Lipca c. dnia 15go Września c. dnia 17go Listapada c.

z których ostatni peremptoryczny bydź ma, przedDeputowanym W.Ryll Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego stawili i swoie licyta do Protokulu podali, poczem nieruchomość

gegangener Approbation bem Meistbieten: ta naywiecey daiacemu za poszreben zugeschlagen werden wird.

Posen ben 2. April 1818.

Ronigt. Preuß. Lanbgericht.

dniem zatwierdzeniem przybita będzie.

Poznań dnia 2. Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Es wird bierdurch befannt gemacht, baff bas biefelbft fub Dr. 306 ber biefigen Alltstadt am Wronker Thore belegene, jur Deter Gottfried b. Stremmlerichen Concure-Maffe gehorige Grundftud; beftebend aus einem maffiben Ctall und Wagen-Remise, welche nach ber in unserer Regiferatur befindlichen Tare, die dafelbft taglich nachgeseben werben fann, auf 2231 Rthir. 7 gGr. 4 pf. abgeschätzt find, im Bege ber nothweudigen Gubha= fation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden foll. -

Ge werden daber alle Kaufluftigen biermit vorgelaben, in ben besfalls angufe= genden Terminen

ben Boften August c. ben 3often October c. unb ben 8 ten Januar 1819,

pon benen ber lette peremptorisch ift, por bem Landgerichte-Rath Cfopnit Bormit= tags um to Uhr im Suftructione=3immer unferes Gerichts ju erscheinen, ihre Gebete ju Protofoll ju geben und fobann ju gewartigen, bag bas Grundftud bem Meifibietenben abjudicirt werben wird.

Bugleich werden alle nicht befannte Real-Pratenbenten biefes Grundftuds vorgelaben, zur Erhaltung ihrer etwani: Patent Subhastacyiny.

Czyniemy ninieyszem wiadomo. iż staynia murowana i wezownia. tu w Poznaniu pod Nrem 306 przy Wronieckiey bramie położone, do massy konkursowey Piotra Gottfryda Stremlera należące, podług taxy, ktora codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, na Talarow 2231. dgr. 7. fen. 4. oszacowane, w drodze subhastacyi koniecznie potrzebney, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma-Wszyscy wiec maiacy ochote kupna wzywaią się, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach

dnia 30. Sierpnia,

- 30. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie gtey i osobliwie dnia 8. Stycznia 1819.

zrana o godzinie 9., iako ostatecznym i peremptorycznym terminie przed Konsyliarzem Skopnik w izbie instrukcyiney Sądu naszego stawili się, i licyta swe do Protokulu podali. poczém naywięcey w ostatnim terminie daiący spodziewać się może. iż iemu grunt ten przysądzony bedzie. Zarazem wzywamy wszystkich nieznaiomych realnych Kredytorów

gen Gerechtsame fich bis zum letten Lie gruntu tego, aby sie, celem dostrze citatione-Termine, ober ipateftene in biefem Termine zu melben, und ihre Unipruche anzuzeigen, mit ber Warmung, baß bie Außenbleibenden, nach erfolgter Abjubication, bamit gegen ben neuen Beff: Ber und in fo weit fie ben Fundum betreffen, nicht weiter gehört werden follen.

Pofen ben 23. April 1818.

Ronigl Preug. Landgericht.

Subhaffatione Patent.

o and given London Charlotte Es wird hierburch bekaunt gemacht, baf bas hiefelbst sub Dr. 113 ber Alltstadt belegene jum Rachlaffe bes Tuch-Fabri= fanten Johann Chriftoph Santufch geborige haus, welches nach ber in unserer Megiffratur befindlichen Taxe, Die bafelbft nebst ben Kaufbedingungen täglich nach= geschen werben fann, auf 6491 Athlr. 10 ggr. 8 beit abgeschätzt worden, auf ben Untrag der Hantuschschen Erben Behufs der unter ihnen anzulegenden Erb= theilung offentlich an den Meiftbietenden perfauft werben foll. yn sixte w Lyba

cood vanctasizous sems a winesia Es werden baber alle biejenigen, welche diefes haus zu kaufen willens find, hiermit vorgelaben, in den desfalls an-Befetten Terminen ben 23ten Mai c. um o Uhr, den 24ten Juli c. um 9 lihr und ben 2ten Detober c. um g Uhr, von benen ber

gania praw swych, albo przed ostatnim terminem zgłosili, lub navpóźniey w tymże terminie stawili się, i pretensye swe podali; w razie bowiem przeciwnym niestawający po nastapionym przysadzeniu, z pretensyami swemi przeciwko nowemu posiedzicielowi, ile się takowe gruntu tyczą, iuż wiecey słuchanemi nie beda to tone or not not not

Poznań dnia 23. Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Obwodu Poznańskiego czyni wiadomo, iż dom tu w Poznaniu pod Numerem 113 Starego Miasta położony do pozostałości niegdy Jana Krysztofa Hantusza Sukiennika należący, podług taxy, która wraz z warunkami kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može, na Talarów 6401 dgr. 10. fen. 8. oszacowany, na wniosek Sukcessorow wyżey rzeczonego Hantusza, celem sporzadzić sie maiących między niemi działów, publicznie naywiccey daiacemu przedany bydź ma.

Wszyscy wiec maiacy ochote kupna wzywaią się, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach dnia 23. Maia r. b. o godzinie grey zrana, dnia 24. Lipca z. b. o godzinie gtey, a osobliwie dnia 2. Sierpnia r. b. o godziteste peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land-Gerichts-Nath von Bobrowski in dem Instructions-Zimmer unseres Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben und sodann zu gewärtigen, daß dies Haus nach vorhergegangener Genehmigung der Interessenten dem Meistbietenden adjudicirt werden wird.

Pofen ben 19. Januar 1818. Roniglich Preuß. Landgericht.

the suppressionly problem but

Chictat=Borladung.

Der Buchsenmacher George Ulrich Schmidt, ber feit mehreren Sahren feinen Wohnort heimlich verlaffen, wird auf Die von feiner Chefrau Louise Charlotte geborne Mener and Broblemo bei Gam= ter, wegen boslicher Verlaffung angeftell= te Chescheibungsflage, hierburch vorgelas ben, ju beren Beautwortung im Termine ben iften September c. Bormittags um 9 Uhr, entweder in Perfon, ober burch einen Bevollmachtigten vor bem ernannten Gerichts-Deputato Sru. Landge= richts-Rath von Durneh ju erscheinen, mibrigenfalls gegen ihn in contumaciam verfahren, auf Trennung ber Che und Berurtheilung beffelben in die Cheschei= dunge-Strafe erfannt werben wirb.

Pofen ben 30. Marg 1818.

book o die singteil v

Roniglich Preug, Landgericht.

nie gtey z rana, iako ostatecznym i peremptoryinym terminie przed Wnym. Bobrowskim Konsyliarzem w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego stawili się i licyta swe do Protokułu podali, a naywięcey w ostatnim terminie daiący, spodziewać się może: iż iemu dom ten, za zezwoleniem Interessentów przysądzony będzie.

Poznań dnia 19. Stycznia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na podana przez Louise Charlotte z Meyerów Szmidtową skargę rozwodowa, zapozywamy ninieyszem Jerzego Ullrycha Schmidt Puszkarza od kilku lat nieprzytomnego, i z pobytu niewiadomego, aby się na terminie do odpowiedzi na skarge w dniu 1. Września r. b. przed poludniem o godzinie 9. przed Deputowanym W. Ollrych Konsyliarzem Sądu naszego wyznaczonym albo osobiście stawił, albo przez Pełnomocnika onego dopilnował, gdyż w razie przeciwnym zaocznie przeciw niemu postapiono będzie, w skutek tego rozwod wyrzecony i on na karę rozwodową wskazany zostanie.

Poznań dnia 30. Marca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement.

3um einzelnen Berfauf ber fich annoch porgefundenen, jur Raufmann Unton Birnfteinfchen Ronturd = Maffe gehörigen Cachen, bestehend in verschiedenen Porgellanen Maaren, feidenen Tichern, und Strampfen, und mehrern mobernen Galanterie = Maaren zc. ift vor dem Deputa= to herrn Landgerichts-Uffessor Burchardi ein Termin auf den aten Oftober eur. auf bem biefigen Konigl. Landgerichtege= baube angesetzt worben, zu welchem Rauf= Liebhaber hiedurch eingelaben werben.

Bromberg ben 6. Juli 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

Deffentliche Bekanntmachung. Das bem Erbpachter Gaffe gugeherige, unter Sequeftration gefette Erb= pachte = Guth Czyszkowken foll auf brei nacheinander folgende Jahre offentlich an ben Meistbietenben verpachtet werben.

Diezu ift ein Licitationstermin auf ben 15ten August b. 3. vor bem herrn Landgerichte = Affeffor Springer angesett worden, ju welchem pacht = und gahlunge= fabige Perfonen mit bem Bemerken ein= gelaben werben, baß bie Pachtbedingun= Ben felbft in unferer Regiftratur taglich inspicirt werden tonnen.

Bromberg ben 13. Juli 1818.

Obwiesczenie.

Do poiedyńczey przedaży wynalezionych iescze rzeczy, do massy konkursowey kupca Antoniego Zirnstein należących, składaiących sie z rozmaitey porcelleny, iedwabnych chustek, pończoch, i innych modnych bławajnych towarów, przed Delegowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Burchardi termin na dzień 2. Pazdziernika r.b. w tuteyszym lokalu Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został, na który ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywa się.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie publiczne.

Wieczysto dzierzawcy JPana Sasse należąca się, pod sekwestracyą wzięta, wieczysto dzierzawna wieś Szyszkowko, na trzy po sobie idace lata, publicznie więcey daiącemu zadzierzawiona bydź ma.

Końcem tym termin licytacyjny na dzień 15. Sierpnia przed Ur. Springer Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został, na który ochotę za gotową opłatą do dzierzawienia maiacych z tém nadmienieniem wzywamy, iż warunki dzierzawne w Registraturze waszey codziennie przeyrzane bydź moga.

Bydgoscz dnia 13. Lipca 1818. Abnigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## von of when and and

Obwiesereil

Auf den Untrag des Nachlag=Kurafors iff über bad Bermogen bes ant 14. April 1808 verftorbenen Gutebefigere Unton von Kurnatowski ber Konkurd eroffnet worden. Es werben baber alle bicieni= gen, welche fur ben ic. Unton b. Rurna= towofi irgend etwas, es beffehe in baa= ren Gelbern, gelögleichen Papieren, Brief= Schaften, Dofumenten ober fonftigen Effetten hinter fich haben, hieburch angewiesen, mit Borbehalt ihrer baran baben= ben Rechte in bas Depofitorium bes un= terzeichneten Gerichte abguliefern. Gotte beffen ungeachtet eine Ausantwortung an einen andern, als bas genannte Deposi= torium, erfolgen, fo wird folches für nicht gefchehen erachtet, und bas Gezahlte ober Berabfolgte zum Beften ber Rredit-Maffe anderweit beigetrieben; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Cachen fels bige verfdweigen, und gurud behalten follte, er noch außerdem seines baran ba= benden Unterpfand = und andern Rechts für verluftig erflart werben wird.

Urfundlich unter Beibruckung bes lands gerichts - Insiegels, und ber verordueten Unterschrift ausgesertigt.

Bromberg ben 18. Juni 1818. Ronigl. Preugifdes Landgericht.

deif is Ligra 1818.

so-Fruski Bad Zies

#### Areszt Otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarłego 14go Kwiemia 1808 roku właściciela dobe Ur. Antoniego Kurnatowskiego, formalny konkurs otworzony został, przete zalecamy wszystkimtym, którzy dla tegoż Antoniego Kurnatowskiego czegokolwiek, bądź to w gotowych pieniądzach, pieniężną wartość maiacych papierach, pismach, dokumentach, lub iakichkolwiek effektach zachowywali, ninieyszym, ažeby przedmioty te z zastrzeżeniem swych do nich praw do depozytu podpisanego Sądu złożyli. Gdyby pomimo ninieyszego zlecenia extradyeya na rece trzeciego, a nie do depozytu nastąpić miała, na ten przypadek czynność takowa za niebyłą uważana, i wypłacony lub wydany przedmiot na rzecz massy wierzytelney powtórnie ściągniony będzie. Gdyby zaś posiedziciel w nrowie bedacych pieniędzy lub rzeczy, takowych zataić i otrzymać miał, w tym razie nadto iescze swych do nich mianych zastawnych i innych praw za utracony uważany bydź ma.

Wdowód przy wyciśnienia pieczęci sądowey i podpisie zwyczaynym wydano.

Bydgoszcz dnia 18. Czerwca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Mr. 61. des Posener Intelligenz-Blatts.

Publicandum.

Das zum Nacklass des hieselbst versterbenen Profurators von Hantelmann gebbrige Mobiliare, bestehend in Junvelen und Silber, so wie in verschiedenen Misbels und Hausgeräth, soll auf den Antrag der Erben in dem auf den Irten Septem ber d. J. vor dem Herru Lands gerichts = Referendar Roenig angesetzten Termine gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Kaussustige werben daher eingelaben, sich am gedachten Tage in dem Sterbezhause Posener Borstadt Mr. 32. einzusinzben, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende bennachst den Zuschlag der erstandenen Sachen zu gewärztigen.

Bromberg den 25. Juni 1818.

Subhaftation's- Patent.

Dem Auftrage bes Königlisten Candgerichts hieselbst gemäß, haben wir einen Termin zum öffentlichen Berkauf der zum Nachlasse des im Dorfe Attendorf verstorbenen Kutschners Gottsried Molff gehörigen, daselbst unter Mr. 45 gelegenen Kutschner-Nahrung, nebst den dazu gehörigen. Gartenplätzen und 3 Uckerstücken, welches zusammen 350 Thaler gewürdigt ist, auf den 28sten August a. c. am Drete zu Abtendorf angesetzt, und laden biezu Besitz und Zahlungsfähige Kauslussige mit dem Bemerken ein, daß der Meissbieztende nach erfolgter Obervornundschaftzlicher Genehmigung den Zuschlag zu ges

Obwiesczenie.

Maiątek ruchomy do pozostałości zmariego tu Prokuratora Ur. Hantelmann należący, z kleynotów śreber rozmaitych mebli i sprzętów domowych składaiący się, na wniosek Sukcessorów w terminie dmia 11go Września r.b. przed Ur. Koenig Referendarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, za gotowę zapłatę publicznie więcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Wzywaią się przeto ochotę do kupna maiący, aby rzeczonego dnia w domu zeyścia na Poznańskiem przedmieściu pod Nrem 32. położonym się zgłosili i licyta swe podali, poczém więcey daiący przybicia nabytych rzeczy oczekiwać może.

Bydgoszez dnia 25. Czerwca 1818, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutku zlecenia tuteyszego. Krol. Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedarzy do pozostałości po zmarłym w wsi Dryżynie Chałupniku. Gottfrydzie Wolfie, należące tamże pod Nro 45. położone gospodarstwo, wraz z należącemi do tego dwoma ogrodani, i trzema kawalkami roli, co wszystko na 350.
tal. ocenionem zostało, na dzień 28. Sierpnia r. b. w wśi Dryzynie, wzywamy zatem chęć nabycia gospodarstwa tego maiących, i w stanie zapłacenia go będących, z tém

wartigen hat, und baf bie Tare so wie bie Raufsbedingungen jederzeit in unserer Regisfratur nachgesehen werden konnen.

Augleich fordern wir alle unbekannte Realprätendeuten hierdurch auf, zur Confervation ihrer etwanigen Gerechtsame, sich bis zum anstehenden Termine, oder spätestens in demselben zu melden, und ihre Ansprüche und anzuzeigen, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß sie uach erfolgter Adjudikation damit gegen den neuen Besitzer und in so weit sie den Fundum betreffen, nicht weiter werden gehört, sondern ihnen desfalls ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Frauftadt ben 16. Juni 1818.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Edictal = Citation

des verschollenen Andreas Bleich.

Der im August 1816 verschollene in Bojanowo anjäßig gewesene Tuchmacher Andreas Bleich, wird ad instantiam seiner Ehefran Dorothea Bleich gedornen Hebern, die gegen ihn wegen böslicher Berlassung und Ehebruch auf Scheidung geklagt hat, ad terminum den 28 sten August c. Bormiktags um 9 Uhr vor unserm Deputirken Auseultator Wirth zur Instruction der Sache vorgeladen, entweder personlich zu erscheinen, oder sich durch einen zuläßigen Bevollmächtigten vertreten zu lassen, widdigenfalls der

zawiadomieniem, iż naywięcey daiący po nastąpionym zezwoleniu nadopiekuńczego Sądu przysądzenia własności nabytey gospodarstwa tego spodziewać się może; taxa iakoliteż warunki sprzedaży tey mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Przytem wzywamy wszystkich tych, którzy iakiekolwiek do tegoż gospodarstwa rzeczywiste pretensye mieć mogą, aby się z niemi przed wyżey rzeczonym terminem lub też naydaley w tymże samym terminie zgłosili i oneż usprawiedliwili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami temi przeciw nowemu onegoż nabywcy słuchani niebędą, i onym wieczne milczenie nakazanem będzie.

Wschowa dnia 16. Czerwca 1818. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Edyktalny Zapozew zniklego Andrzeia Bleich.

Znikły w miesiącu Sierpniu roku 1816, dawniey w Boianowie osiadły Sukiennik Andrzey Bleich, zapozywa się ninieyszem na proźbę małżonki iego Doroty z Heberów zamężney Bleichowey, która o złośliwe opusczenie iey, i popełnione cudzołostwo przeciw niemu o rozwod skarzyła, na termin dnia 28go Sierpnia r. b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym naszym Auskultatorem Wirth, do instrukcyi sprawy tey wyznaczony, ażeby się albo osobiście stawił, lub też przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego,

felbe zu gewärtigen hat, baff er ber in ber Klage vorgetragenen Thatfachen für geständig geachtet, und die verlangte Ghescheibung erfannt werben wirb.

Fraustadt ben 9. Februar 1818.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

#### Publicandum.

Auf den Antrag der Vormunder ber minorennen Rinder bes ju Meferit ver= ftorbenen Schubmacher Martin Bach= mann, ift die nothwendige Cubhafiation bes zu bem Bachmannichen Machlaffe ge= hörigen, in ber Obra-Strafe hiefelbft fub Dr. 75 belegenen, und nach ber gericht= lichen Tare auf 352 Rthlr. 10 Gr. ge= wurdigten hauses, und einer Schuhma= der-Bank-Gerechtigkeit, jedes besonders, festgesett.

Es werden baber alle biejenigen, welche diefes Grundstud und die Gerechtig= keit zu kaufen gesonnen und zu besitzen fabig find, hierdurch aufgefordert, in bem bon und auf den 7 ten October c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts-Rath Mener angefets= ten peremtorischen Bietungs=Termin an biefiger Gerichte=Stelle an erfcheinen, ihre Gebothe abzugeben und zu gewärtigen, baß an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung der Zuschlag erfolgen przysądzone będą. mirb.

bekannten Glaubiger, welche an die ge= dachten Immobilien einen Real-Anspruch zu haben bermeinen, angewiesen, ihre Forderungen noch vor, ober fpatestens in

na terminie tym zastapić dał, w przeciwnym zaś razie spodziewał się: iż on czyny w skardze przedstawione, za przyznającego uważanym bedzie. i żadany rozwod zawyrokowanym zostanie.

Wschowa d. q. Lutego 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podpisany Sad podaie do wiadomości, iż na wniosek Opiekunów małoletnich dzieci niegdy Marcina Bachmann szewca, dom do pozostałości tegoż należący, tu na ulicy Oberskiey pod Nrem 73 położony, przez Biegłych na Talarów 352. 10 dgr. oceniony i ławka szewska, tak nazwana Schuhmacher-Bank-Gerechtigkeit, przez subhastacyą konieczną publicznie sprzedane bydź maią.

Wzywamy przeto wszystkich Jo kupna domu tego i ławki ochotę maiących i zdolnych, aby na wyznaczonym do licytacyi peremptorycznym terminie dnia 7go Pazdziernika r, b, o godzinie otey przed południem w Sądzie naszym przed W. Sędzią Meyer staneli i licyta swoie podali, poczem spodziewać się moga, iż naywięcey daiącemu rzeczone nieruchomości za gotowa zaraz zapłata

Tym zaś wszystkim wierzycielom Bugleich werben alle biejenigen un- nieznaiomym, którym prawo iakie realne do pomienionych nieruchomościów służy, zalecamy, aby naypoźniey w terminie wyznaczonym pretensye swoie podać i udowodnić

bem Termin geltend zu machen, sonst sie vanit werden pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen beshalb wird aufgelegt werden.

Die Taxe bes zu swhaffirenden Grund=

zeit nachgesehen werben.

Meferig ben 25. Mai 1818.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Ebiftal = Citation.

Wir machen allen unbefannten Glaubigern hierdurch befannt, namentlich aber

- 1) bem Albert v. Rofindii,
- 2) Joseph v. Pruski,
- 3) v. Rzadkowski,
- 4) den Geschwistern Strauß, beren Wohnort auß den Aften sich nicht ergiebt, daß über die Nachaß-Masse des werstordenen Johann von Suchorzewößi, theils auf Ansuchen dessen Erden, theils auf Ansuchen einiger Gläubiger, der Liquidations-Prozeß erdssnet ist, und daß zur Vertheilung unter die Gläubiger keine Güter, soudern blos deponirtes baartes Geld gehören, welches aus dem Verstauf der Güter Tarnowo, Splawie und Wodzisk, Peisernschen Kreises, geldset worden.

Wir haben zu bem Ende einen Termin auf den 29sten August c. Bormit= tags um 9 Uhr vor dem Deputirten Land= gerichterath herrn Brachvogel, in dem gewöhnlichen Termins=Immer angesetzt, und laden alle diejenigen vor, die an die von Suchorzewskische Masse einige Forberungen zu haben vermeinen, in dem oben angesetzten Termine persönlich, oder durch zuläßige Bevollmächtigte, wozu die Abvo-

nieomieszkali; inaczey bowiem z takowemi prekludowanemi zostaną, i wieczne milczenie w tey mierze nakazane im będzie.

Taxa gruntu w mowie; będącego w Registraturze naszey przeyrżaną bydź może każdego czasu.

w Międzyrzeczu d. 25. Maia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy ninieyszem wszystkich niewiadomych Wierzycieli osobliwie zaś następnych z aktów się okazuiących, o których mieysce zamieszkania z tychże śię nie okazuie:

- 1) Ur. Woyciecha Kosinskiego,
- 2) Ur. Jozefa Pruskiego,
- 3) Ur. Rzatkowskiego i
- 4) Rodzeństwo Straus,

iż nad massą pozostałości niegdy Jana Suchorzewskiego, częścią na żądanie niektórych Wierzycieli process likwidacyiny otworzonym został, i że do podziału miedzy Wierzycieli żadne nie należą dobra, iak tylko gotowe z przedaży dobr Tarnowa, Spławia i Wodzisk pochodzące pieniądze.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Sierpnia r. b. przed południem o 9tey godzinie przed Delegowanym W, Brachvogel Sędzią Ziemiańskim w mieyscu posiedzeń tuteyszego Sądu, i zapozywamy wszystkich tych, którzy do massy Jana Suchorzewskiego iakowe mieć mniemaią pretensye, aby się na wyżey oznaczonym terminie

katen Wilpert, Pogodzinöfi, Kosicki und Lobeski vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigensfalls sie mit ihren Forderungen an die gebachte Masse präkludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweisen auserlegt werden wird, sie auch nie an den Käuser der Güter Tarnowo, Splawie und Modzisk, noch an das ad Depositum deponirte Geld keine weitere Forderungen werden machen können.

Gnefen ben 6. April 1818.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmadung.

Das zum Samuel Sachsschen Nachlaß gehörige, in der Stadt Iduny auf der Rirchgasse unter Nr. 104. belegene, auf 66 Rithle. 16 ggr. gerichtlich abgeschähzte haus, wird in Tormino den 28 sten Septem ber d. J. im Wege der nothe wendigen Subhastation an den Meistdietenden und Erwerdsfähigen gegen baare Bezahlung, nach erfolgter Upprobation der Vormmbschaftlichen Behörde, in dem Lotale des unterzrichneten Gerichts, wosselbst auch die Taxe zu jeder schästichen Zeit inspiciet werden kann, verkauft.

Rrotoschin ben 9. Juli 1818. Das Ronigliche Friedensgericht. osobiście, lub przez Pełnomocników do tego prawnie upoważnionych z liczby tuteyszych Adwoka tów UUr. Wilpert, Pogodzińskiego, Kosickiego i Lobeskiego obrać się mianych, stawili, pretensye swenależycie podali i rzetelność tychże udowodnili.

W przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi do wzwyż wyrażonego maiątku mianemi pretensyami prekludowani i wieczne im nakazane będzie milczenie, i nigdy ani donabywcy dóbr Tarnowa, Spławia i Wodzisk, ani też do pieniędzy za dobra te do Depozytu złożonych żadney nadal rościć niebędą mogli pretensyi.

Gniezno d. 6. Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Do pozostałości Samuela Sachs należący dom, w mieście Zdunach na ulicy Kościelney pod Nrem 104 sytuowany, na tal. 66 dgr. 16 sądownie oszacowany, w terminie dnia 28. Września r. b. drogą subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu, i nabycia Prawa maiącemu, za gotową zapłatą, i ponastąpioney z strony Sądu opiekuńczego aprobacyi w mieyscu urzędowania podpisanego Sądu, gdzie taxa w każdym czasie przyzwoitym przeyrzaną bydź może, sprzedanym będzie.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffationd= Patent.

Gemäß Auftrag des Königlichen Landsgerichts zu Krotoschin, soll die zur Adalsbert Przygodaschen Nachlaß-Wasse gehöstige, im hiesigen Kreise unterhald Ostrzeszow belegene Wasser-Mühle nehst Grundssücken, Przygoda genannt, welches zusfammen auf 994 Kthlr. 3 gGr. gerichtlich abgeschäht worden, auf den Antrag der Erb-Interessenten öffentlich verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Bietungs-Termin auf den 26 sten August d. J. an hiesiger Gerichtsstelle anberaumt, und sordern besitz- und zahlungsfähige Kauf- lustige auf, alsbann bier zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben. Zugleich taben wir alle unbekannte Real-Prätendensten zum gedachten Termin ebenfalls vor, um ihre Forderungen anzubringen, wiedrigenfalls selbige mit ihren Ansprücken an dieses Grundstäck präckubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen beshalb auser- legt werden wird.

Kempen ben 19. Juli 1818.

Konigl Preuf. Friedensgericht Durzefzower Rreifes.

Subhaffations = Patent.

Gemäß Auftrags bes Königl. Hochlibl. Kand-Gerichts zu Fraustadt soll das zum Machlasse bes verstorbenen George Murek gehörige, in der Stadt Gräß belegene Haus, welches auf 400 Floren gericht= lich abgeschätzt worden, durch bffentliche Ricitation verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie i woli Interessentów, sprzedany bydź ma drogą publiczney licytacyi młyn wodny pod Ostrzeszowem sytuowany z gruntami Przygoda nazwanemi, do pozostałości Woyciecha Przygody należący, na 994 Talar. 3 dgr. sądownie otaxowany.

W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 26. Sierpnia r. b. w mieyscu posiedzenia tuteyszego Sądu, i wzywamy wszystkich ochotę do kupna maiących i do posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na tym terminie stawili i Licitum swe podali.

Przytém zapozywamy wszystkich niewiadomych realnych Pretendentów do tego gruntu, aby także na tym terminie swe pretensye podali, w przeciwnym zaś razie z swemi rosczeniami do gruntu rzeczonego prekludowanemi będą, i onymże wieczne milczenie nakazane zostanie.

Kempno dnia 19. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu Powiatu Ostrzeszowskiego.

Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź do pozostałości niegdy Woyciecha Murek należący w mieście Grodzisku położony dom, który Sądownie na 400 Złot. ocemionym został, przez publiczną licytacyą sprzedany.

Dir haben biegu einen Biethungetermin auf ben I gten Oftober b. 3. in loco gu Grat angefett, und forbern befig = und gablungefahige Raufluftige auf, alebann bort zu erscheinen und ihr Ge= bot abzugeben.

Die Raufsbedingungen konnen taglich in ber hiefigen Registratur nachgefeben werben.

Rosten ben 20. Mary 1818.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Bu verpachten.

Die zum Nachlaffe ber Johann Friebrich Rubischen Cheleute gehorende, zu Jablone belegene Krugnahrung, foll ber Berfügung eines Konigl. Hochlobl. Land= gerichts zu Meferig gemaß, auf ein Sahr plus licitando verpachtet werden. Zu diefem Ende haben wir einen Termin auf

ben Boften Ceptember b. 3. Bormittags um 9 Uhr biefelbst in unse= rer gewöhnlichen Gerichtsstube angesett, und laden Pachtluftige hierdurch mit ber Berficherung ein, daß ber Meiftbietende ben Zuschlag nach erfolgter Genehmigung bon Seiten bes gedachten Konigl. Land= gerichts zu gewärtigen hat. Die Pacht= bedingungen werden in Termino naber befannt gemacht werden.

Wollstein den 11. Juli 1818.

Wyznaezyliśmy do tego termin licytacyiny na dzień 19go Pazdziernika r. b. na mieyscu w mieście Grodzisku i wzywamy wszystkich ochotę do kupna maiących .i do posiadania i zapłacenia zdolnych. aby się na terminie tym stawili i icytum swe podali-

Warunki kupna moga bydź dziennie w tuteyszey Registraturze przeyrzane.

Kościan dnia 20. Marca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Do zadzierzawienia.

Gościniec do pozostałości Jana Fryderyka Małżonków Kubiszów należący, w Jabłoni sytuowany, ma bydź stosównie do rozporządzenia Królew. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzecu. plus licitando na rok ieden wydzierzawiony. Wyznaczywszy w tym celu termin

na dzień 30. Września r.b. zrana o godzinie 9. w zwyczayney naszey Izbie sądowey, wzymamy ninieyszem na takowy ochotę dzierzawienia tego gościnca maiących z tem zapewnieniem, iż naywięcy daiący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez wspomniony wyżey Król. Sąd Ziemiański spodziewać się może. Warunki dzierzawy w terminie licytacyinym będą ogłoszone.

Wolsztyn dnia 11. Lipca 1818, Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung

Da ich mich hier in Deutsch-Ostrowo etablirt habe, so versehle ich nicht Einem hohen und geehrten Publico ganz ergebenst bekannt zu machen, daß ich hier meine Operationen an denjenigen, die Staare und Felle auf den Augen haben, am Gehör leiden, Haasenscharten und andere dergleichen körperlishe Defecte haben, fortsehe. Deutsch-Ostrowo den 24. Juli 1818.

Johann Carl Leuchtmann, approbirter Operateur und Augenargt.

Synów obywatelskich biorących nauki w Gimnazyum Poznańskiem, przyimować będę na stancyą i stołowanie od dnia 1. Września. Aby zaś pod dozorem moim zostająca młodzież czyniła w naukach postępy, nietylko powtarzaniem lekcyi które w Gimnasyum bywaią dawane, trudnić się będę, ale też i prywatnemi.

Mieszkanie moie teraz na rybakach Nr. 47, a od S. Michała na

Golebiey ulicy Nr. 225 przy kościele farnym.

Byly Guwerner Korpusu Kadet Chelmińskich, Tuchowski.

#### SPRZEDAZ.

W Dominium Pruścach, w Powiecie Wągrowieckim, znayduje się do sprzedania zwolney ręki pare tysięcy garcy Okowity proby 12., w mieyscu garniec po Zkt. p. 6. — Także Baranów Hiszpańskich sztuk 40 zdrowych, niestarych, dobrego gatunku, i bydło młodocianne; ktoby sobie kupić życzył, zgłosić się ma do tegoż Dominium.

Getreibe = Preis in Pofen vom toten Juni 1818.

Weißen der Warschauer Korze 32 Fl. — pgr. dis 39 Fl. 15. Roggen 24 Fl. 15 pgr. dis 25 Fl. 15 pgr. Gerste 17 Fl. — pgr. dis 18 Fl. — pgr. Hachweißen 17 Fl. — pgr. bis 18 Fl. — pgr. dis 16 Fl. — pgr. Buchweißen 17 Fl. — pgr. dis 18 Fl. — pgr. Erbsen 24 Fl. — pgr. dis 24 Fl. 15 pgr. Kartosseln — Fl. — pgr. dis — Fl. — pgr. dis 7 Fl. — pgr. Butter der Uarniec 10 Fl. — pgr. dis 11 Fl. — pgr. dis 7 Fl. — pgr. Butter der Varniec 10 Fl. — pgr. dis 11 Fl. — pgr.

Weißen der Warschauer Korzec 32 Fl. dis 39 Fl. 15 pgr. Moggen 24 Fl. 15 pgr. dis 26 Fl. Gerste 16 Fl. dis 17 Fl. Hafer 14 Fl. 15 pgr. dis 15 Fl. Buchweißen 17 Fl. dis 18 Fl. Erbsen 24 Fl. dis 24 Fl. 15 pgr. Rartosseln 7 Fl. dis 8 Fl. 15 pgr. Strob der Centner 4 Fl. dis 4 Fl. 15 pgr. Hen 6 Fl. dis 6 Fl. 15 pgr. Butter der der Garniec 10 Fl. 15 pgr. dis 11 Fl.